## Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoch, den 24. August 1831.

Droklama. Alle biejenigen, welche Anspruche an die bom Friedensgerichte= Grecuter Bartel gu Camter, in Staate= Schuldscheinen bestellte Caution von 200 Rthlr. gu haben bermeinen, werben ad Terminum ben 28. September c. Bormittage um to Uhr vor bem Deputirten Land = Gerichte = Referendarins bon Gumpert L. unter ber Berwarnung hiers mit vorgelaben, bag beim Nichterscheinen eim jeber von ihnen mit feinen Unfpruchen praelubirt und bie Auszahlung ber Caution an den ze. Sartel erfolgen wird. Pofen ben 15. Mai 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Boiktalcitatiom Nach bem Atteffe ber Ronigl. Regierung hieselbst bom 21. Mai o. ift ber Gutebefiger und ehemalige Polnifche Dberftlieutenant Emilian von Begierefi aus Rutfi aus ber biefigen Proving in bas Konigreich Dolen ausge= treten. Auf ben Antrag bes Fistus, Namens bes Schul= und Abldfunge=Fonds ber Proving Pofen, haben mir baber ei= nen Termin vor bem Landgerichte=Rath hellmuth auf ben 20. September o. Vormittags um 10 Uhr in unserm

Proclama. Wszystkich tych, którzyby do kaucyi Exekutora Sądu Pokoiu Härtel w Szamotułach wilości 200 Tal. w listach zastawnych złożoney, iakowe pretensye rościć mogli, wzywa się ninieyszém na termin dnia 28. Września r. h. przedpołudniem o 10. godzinie przed deputowanym Referend. Ur. Gumpert Ipod tém zagrożeniem, iż w razie ich, niestawienia się, takowi ze swemi pretensyami oddaleni będą i kaucya Härtlowi wypłaconą zostanie.

Poznań dnia 15. Maia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z dnia 21. Maia 1831 oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do króle. stwa Polskiego Ur. Emilian Wegierskii, były Podpułkownik woysk polskich, dziedzie Rudek. Na wniosek więc Fiskusa w zastenstwie Funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 20. WrzePartheienzimmer gur Beraufwortung über sniar. b. o godzinie 10. zrana przed Pofen zugefprochen werben wirb.

Posen ben 16. Juni 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

feinen Austritt angesett, zu welchem ber Deputowanym Konsyliarzem Sadu Emilian von Begierefi mit der Auffor- Ziemiańskiego Hellmuth w naszey berung vorgelaben wird, entweder per= izbie dla stron, na który Ur. Wegierfonlich ober burch einen geschlich gulafit skiego zapozywamy, aby osobiście gen Bevollmachtigten zu erscheinen, im lub przez pełnomocnika podług prze-Kall feines Ausbleibens aber zu gewärtis pisów prawa do tego upoważnionego gen, baß gemaß S. 3. ber Berordnung stangt i wegledem przeyścia do królebom 15. September 1818, ber SS. 469 stwa Polskiego się wsprawiedliwit. und 470 Theil 2 Titel 20 bes Allgemei= inaczey bowiem na mocy &. 3. ustanen Landrechte und ber Allerhochsten Ra= wy z dnia 15. Września 1818, § 460 binete-Ordre vom 6. Februar 1831, auf i 470. Części 2. Tytułu 20. Powsze-Confiscation feines gangen gegenwartigen chnego Prawa Kraiowego i Naywyżund zufunftigen, beweglichen und unbes szey ustawy z dnia 6. Lutego 1831. weglichen Bermogens erfannt, und baf- caly maigtek iego teraznieyszy i przyfelbe auf Grund ber Allerhochsten Rabi= szty, mtak ruchomy iako też nierunets = Orbre vom 26. April 1831 bem chomy konfiskowanymi w skutek Nav-Schul= und Ablbfunge-Fonde ber Proving wyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia 1831 Funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienia spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu przysądzonem zostanie.

Poznań dnia 16. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hier= burch gur bffentlichen Kenntuiß gebracht, baß bie Chefrau bes Gutspachters Jo= hann Gottlieb Beinrich Dach gu Stefas nowo bei Bentichen, Emilie geb. Rlein, nach erreichter Großjährigfeit, Die Gutergemeinschaft mit ihrem Manne ausgefchloffen hat. Bidensuso Tamies

Meserit ben 4. Juli 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się niniev. szém do wiadomości publiczney, że żona dzierzawcy Jana Bogumiła Henryka Paech w Steffanowie pod Zbaszyniem Emilia z Kleinów, wspólność maiatku z mężem po doyściu lat pelnoletności wyłączyła.

Międzytzecz d. 4. Lipca 1831.

an an again of mar San

Król, Pruski Sad Ziemiański.

aus dem Bezirke des unterzeichneten land= z naszego obwodu bedace, do Polski gerichts nach Polen ausgetretene Perfo- wyszle osoby, mianowicie nen:

1) ber Bebiente Anton Biniafowsfi aus Pranfiefa;

2) ber Bawrgnu Minnfiewicz ebendaher;

3) Seraphin Cieffelefi aus Janowiec;

4) ber Dienstjunge Jafob Toniczaf aus Wieniewo;

5) ber Bediente Frang Smafoweli eben

baher;

6) Stanislaus Rozlowski aus Doma= flawet;

7) ber Gutspachter Stanislaus b. 310= wiedt aus Budziejewo;

(8) Leonhard w. Droffemefi aus Pani= grod3;

9) Stephan Gaslowicz aus Gnefen;

10) Edmund b. Milgeli aus Grabofges mo, Brefchner Rreifes;

werden in Folge ber, von dem Rriminals Rath Springer im Auftrage ber Konigl. Regierung zu Bromberg gegen fie ange= brachten Confiscations = Alage hierdurch bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 29. Oftober c. bor bem herrn 21f= feffer v. Stophaffus Bormittage um 9 jungs-Saale zu erscheinen und fich über ihren gefetwidrigen Austritt gu verant= worten, im Salle ihres Ausbleibens aber ju gewartigen, baf fie in Gemagheit ber Allgemeinen Berordnung vom 6. Februar funftigen Bermbgens fur verluftig erflart und baffelbe bem Fiefus jugesprochen Fiskusowi przysądzonym bedzie.

Boitral Ladung. Nachstehende, Zapozew edyktalny. Następuigce

- 1) Służący Antoni Biniakowski z Przysieki;
  - 2) Wawrzyn Młynkiewicz ztamtąd;
  - 3) Serafin Ciesielski z Janowca;
  - 4) chłopiec Jakób Tomczak z Wiśniewa:
  - 5) służący Franciszek Smakowski z tamtąd;
  - 6) Stanisław Kożlowski z Domasławka;
  - 7) Ur. Stanisław Ilowiecki, posses. sor z Budziejewa;
  - 8) Ur. Leonard Droszewski z Panigrodza;
  - 9) Szczepan Gasłowicz z Gniezna:
- 10) Ur. Edmund Milecki z Graboszewa Powiatu Wrzesinskiego; zapozwanemi będą i przez kryminalnego Radzce Springer, w imieniu Fiskusa wzywaią się ninieyszém publicznie, aby w terminie na dzień 29. Pazdziernikar. b. przed Ur. Stoe. phasius Assessorem w sali posiedzeń naszych zrana o godzinie 9. wyzna-Uhr angesetzen Termine in unserm Sig- ezonym, stawity się i tłómaczyły się względem wyiścia swego z kraiu, w razie niestawienia się albowiem maią się spodziewać, iż w myśl ustawy Nayiaśnieyszego Pana z 6. Lutego r. b. tak wszelkiego ich teraźnieyszego b. 3. ihres gesammten jegigen und zu= iako i przyszlego maiatku za pozbawione osadzonemi zostaną i takowy

werben wird. Jugleich werden alle diezienigen, welche Vermögen der Ausgetretenen in Händen haben oder ihnen etwas schuldig sind, hierdurch aufgefordert, hiervon dem Gerichte ungesäumt Anzeige zu leisten und bei Vermeidung nochmaliger Zahlung und Verlust ihrer etwanigen Vorzugs-Rechte hiervon weder den Ausgetretenen noch den Angehörigen derselben etwas zu verabfolgen, sondern Alles an unser Depositorium abzuliefern.

Gnefen ben 30. Juli 1831.

Przytém wzywa się ninieyszém wszystkich tych maiących maiątek iakowy od osób wymienionych wrękach lub którzy im dłużnemi są, aby o tém Sądowi niezwłocznie donosili i pod uniknieniem powtórnéy zapłaty i pod utratą praw swych pierwszeństwa z tego nic niewydawali, ani w rzeczonym zapozwanym, ani osobom ich familii, owszem wszystko do Depozytu naszego złożyli i oddawali.

Gnieżno dnia 30. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dublikandum. Jum bffentlichen. Berkauf der dem Ober-Amtmann Schlutius zu Dusano abgepfandeten 85 Stück Schafe haben wir im Auftragedes Königl. Landgerichts zu Enefen einen Termin auf den 19. September c. vor hiefiger Gerichtöstelle angesetht, wozu wir Kaufslustige einladen.

Adnigl, Preuß, Friedenegericht.

Publicandum. Do publiczney przedaży 85 sztuk owiec, Naddzie-rzawcy Schlutius w Dusznie wyfantowanych, wskutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego wGnieźnie, wyznaczy-liśmy termin na dzień 19. Września r. b. tu w mieyscu, do czego ochotę kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Trzemesznó dnia 9. Sierpnia 1831... Król. Pruski Sąd Pokoju.